# CURRENDA

# Trzechletnia rocznica wstąpienia na Stolicę Piotrową Ojca św. Piusa XI.

okazji trzechletniej rocznicy wstąpienia na Stolicę Piotrową Ojca św. Piusa XI i Jego koronacji, przypadającej na dzień 12 lutego — podobnie jak w poprzednim roku — zarządzamy, aby we wszystkich kościołach Naszej Diecezji odprawiono w niedzielę, 15 lutego b. r., uroczyste nabożeństwo dziękczynne, tj. sumę z okolicznościowem kazaniem i Te Deum; nadto, aby we wszystkich zakładach szkolnych, gdzie będzie to możliwe, jakoteż w stowarzyszeniach, związkach i zakładach katolickich urządzono uroczyste obchody w formie akademji, poranku, wieczorku lub przynajmniej wygłoszono odpowiednie odczyty. Wyrażamy nadzieję, że Duchowieństwo diecezjalne dołoży wszelkich starań, aby te uroczystości wypadły jak najokazalej i spotęgowały wśród wiernych przywiązanie i miłość do Namiestnika Chrystusa, tak związanemu z naszą Ojczyzną. O urządzonych obchodach należy bezzwłocznie donieść Kurii Biskupiei.

#### W sprawie "Związku misyjnego Kleru".

W Kurendzie z dnia 24 lutego 1923 umieściliśmy zachętę i wezwanie do Duchowieństwa Diecezjalnego do wpisywania się do "Związku misyjnego Kleru" i do większego wogóle zajęcia się sprawami misji i popierania tego dzieła apostolskiego. Odezwa Nasza nie pozostała bez skutku, zapisało się bowiem w ciągu tych dwóch lat do "Związku" 110 kapłanów z Naszej diecezji. Jest to jednak zaledwie czwarta część Kleru Naszej diecezji. Wobec tego ponawiamy jeszcze raz Naszą zachętę do zapisywania się do tego Związku, tak gorąco zalecanego Duchowieństwu przez obecnego Ojca św. Z wkładek przysłanych, wysłano 500.000 marek dla Sekretarjatu Misyjnego w Warszawie, 72.100.000 marek, 25 lir i 67 Zł do Redakcji Misji katolickich w Krakowie, na cele polskiej Misji w Rodezji, a w kasie "Związku" pozostaje obecnie 78 Zł, które po otrzymaniu instrukcji z Rzymu będą użyte na cele misyjne w myśl tej instrukcji. Zaznaczamy, że bardzo wielu członków nie uiściło jeszcze wkładki za rok 1924. Wysokość jej wynosi obecnie 5 Złotych.

Zgłoszenia przyjmuje i karty przyjęcia wydaje Ks. Prałat Lubelski. Wkładki można posyłać albo do niego albo do Kurji. Z zapowiedzianą organizacją Towarzystwa misyjnego wstrzymujemy się aż do uregulowania i wyjaśnienia niektórych spraw z tem Towarzystwem związanych przez czynniki kompetentne — na razie zaś gorąco polecamy popierać i rozszerzać istniejące już w Naszej diecezji stowarzyszenia misyjne, jak Dzieło rozkrzewiania wiary św., Dzieło Dziecięctwa Jezusowego i Sodalicie św. Piotra Klawera.

#### Nauka religji w szkołach zawodowych dokształcających (przemysłowych).

Celem ujednostajnienia planu nauki religji w szkołach przemysłowych diecezji Naszej podajemy następujący rozkład materjału naukowego:

- a) Kurs przygotowawczy: Skład Apostolski na tle opowiadań Dziejów Biblijnych St. i N. Zakonu z zastosowaniami moralnemi i liturgicznemi; ponadto łaska, Sakrament Pokuty, Ołtarza i Bierzmowania.
- b) Klasa pierwsza: Przykazania Boskie i kościelne, grzech i cnota, tudzież reszta Sakramentów.
- c) Klasa druga: Szczegółowo o Mszy św., o modlitwie, bractwach i roku kościelnym.
- d) Klasa trzecia: Powtórzenie materjału na temat: Najważniejsze obowiązki chrześcijanina. Ponadto uwzględnić fałszywe zasady socjalizmu, zgubne skutki pijaństwa i rozpusty. Gdyby czasu wystarczyło, wskazać na najpiękniejsze momenty z historji Kościoła (obrazki historyczne).

Metoda nauki: Katecheza dla dorosłych (pogadanki religijne). Naukę ożywiać: odpowiednim doborem przykładów, śpiewem pieśni religijnych i objaśnieniem nadchodzących uroczystości kościelnych.

Do spowiedzi winni uczniowie obowiązkowo przystąpić trzy razy w roku, t. j. w Adwencie, na Wielkonoc i w czerwcu.

W czasie Wielkanocnym urządzić należy dla nich rekolekcje, w czasie których wygłosić przynajmniej trzy egzorty.

Początek i koniec roku szkolnego ma być połączony z nabożeństwem i egzortą.

Kuratorjum szkolne w Krakowie wprowadziło naukę religji w drugiej klasie szkół zawodowych, od II półrocza r. szk. 1924/25 następującym okólnikiem:

"L. 1086/III. Z Kuratorjum Krakowskiego. W Krakowie, dnia 17 grudnia 1924. Do Wydziału szkół zawodowych dokształcajacych w Tarnowie.

Na skutek wniosku Kurji Biskupiej w Tarnowie, upoważnia się Wydział do wprowadzenia w klasach drugich tamt. szkół zawod. dokszt. po pół godziny nauki religji kosztem pół godziny jednego z przedmiotów ogólno-kształcących, według uznania kierowników szkół.

Powyższe pół godziny tygodniowo nauki religji należy wprowadzić od 1 lutego 1925 w ten sposób, aby co drugi tydzień przypadała 1 pełna godzina.

O dokonanej wskutek tego zmianie w podziałach godzin należy donieść Kuratorjum. Za Kuratora".

# Msze św. diecezjalnego Związku mszalnego.

Msze św. na intencję osób, wpisanych do Związku mszalnego, odprawią w I półroczu 1925 r., t. j. do 30 czerwca 1925 r., następujący P. T. Kapłani: 1. Kuc Michał, 2. Kurek Władysław, 3. Kurmaniak Michał, 4. Kuźniarowicz Franciszek, 5. Kwarciński Jan, 6. Lalik Władysław, 7. Lasak Józef, 8. Lepiarz Roman, 9. Lesiak Juljan, 10. Leśniak Józef, 11. Lewandowski Piotr, 12. Ligaszewski Ludwik, 13. Ligęza Jan, 14. Lipień Jan, 15. Lisowski Michał, 16. Litwiński Dominik, 17. Dr Lubelski Józef, 18. Luraniec Jakób, 19. Łazarski Kazimierz, 20. Łącki Franciszek, 21. Łękawa Leon, 22. Łętek Jan, 23. Łoniowski Jan, 24. Łukasiński Franciszek, 25. Maciaszek Piotr, 26. Maciąg Piotr, 27. Magda Wilhelm, 28. Marjański Józef, 29. Maryniarczyk Maciej, 30. Mastalerz Józef, 31. Matras Michał, 32. Mazur Kasper, 33. Mazur Roman, 34. Mączka Franciszek,

35. Mendrala Władysław, 36. Michalik Jacek, 37. Mieczysławski Jan, 38. Miętus Leon, 39. Mika Michał, 40. Mika Paweł, 41. Miklasiński Franciszek, 42. Misiak Józek, 43. Dr Młodochowski Józef, 44. Młyniec Alojzy, 45. Młyniec Wojciech, 46. Moryl Florjan, 47. Motyka Józef, 48. Mroczek Józef, 49. Mróz Walenty, 50. Mucha Andrzej.

O odprawieniu Mszy św. zawiadomią wymienieni P. T. Kapłani Kurję Biskupią najpóźniej do 10 lipca 1925 r.

L. 6662/24.

# Seminarjum Nauczycielskie w Pszczynie

prosi o książki do bibljoteki szkolnej. — Ofiarodawcy zechcą wysyłać odpowiednie książki wprost pod wskazanym wyżej adresem.

L. 13/25.

## Zawieranie małżeństw przez osoby obowiązane do służby wojskowej.

Otrzymaliśmy następujący okólnik: "Województwo Lwowskie. L. 16569 ex 1924 r. We Lwowie, dnia 26 grudnia 1924 r. Okólnik do wszystkich Panów Starostów Województwa Lwowskiego oraz Pana Prezydenta król. stoł. miasta Lwowa.

Sprawa zawierania małżeństw przez osoby obowiązane do służby wojskowej uregulowaną została artykułem 83 nowej ustawy wojskowej z dnia 23 maja 1924 r., Dz. U. Rz. P. Nr. 61 poz. 609, obowiązującej od 18 listopada 1924 r.

Według brzmienia tego artykułu zezwolenia władz wojskowych na zawarcie małżeństwa potrzebują jedynie ci mężczyźni, którzy uznani zostali przy poborze za zdatnych do służby w wojsku stałem i to aż do czasu odbycia tej służby w wojsku stałem, względnie aż do czasu ewentualnego uznania ich przy wcieleniu lub podczas pełnienia tej służby za niezdolnych do służby w wojsku stałem.

Wynika więc z tego, że mężczyzna uznany przy poborze za zdatnego, któremu jednak przyznano odroczenie czasu służby wojskowej, oraz ten, którego jeszcze nie wcielono do armji, wreszcie ten, który w myśl art. 66 cyt. ust. został urlopowany, potrzebują zezwolenia władz wojskowych na zawarcie małżeństwa, mimo iż faktycznie sa w stanie cywilnym.

Wszyscy inni mężczyźni, a więc tak znajdujący się w wieku przedpoborowym lub poborowym, jak i uznani za czasowo niezdolnych do służby w wojsku stałem lub uznani za zdolnych do służby w pospolitem ruszeniu z bronią lub bez broni, zupełnie niezdolni do służby wojskowej, wreszcie wszyscy rezerwiści nie są ograniczeni żadnemi przepisami ustawy wojskowej przy zawieraniu małżeństw.

Ponieważ udzielający ślubu nie może znać stosunku zamierzającego zawrzeć małżeństwo do służby wojskowej, a w myśl art. 98 nowej ustawy wojskowej ulec może karze za współdziałanie przy zawarciu małżeństwa wbrew postanowieniom art. 83 cyt. ustawy — przeto rzeczą udzielającego ślubu będzie żądać od nupturjenta znajdującego się w wieku od 21 do 28 lat włącznie: wiek poborowy do 23 roku życia — ewentualne odroczenie do 26 roku życia, plus dwuletnia służba wojskowa: by przedłożył zezwolenie władz wojskowych na zawarcie małżeństwa, względnie poświadczenie właściwej władzy administracyjnej I-szej Instancji, że z uwagi na przepisy ustawy wojskowej nie jest ograniczony w prawie zawierania ślubów małżeńskich.

Odnośne poświadczenie co do roczników 1903 i wstecz wydawać będą wspomniane władze po porozumieniu się z właściwą P. K. U. co do roczników 1904 i następnych po przejrzeniu własnych list poborowych.

Aż do czasu wydania przewidzianego w art. 83 cyt. ust. rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wojskowych o zezwolenie władz wojskowych na zawarcie małżeństwa przez osoby obowiązane do służby w wojsku stałem, należy odnosić się do właściwego P. K. U. Za Wojewodę: Podpis nieczytelny".

L. 6013/24.

# Z wydawnictw

polecamy: "Towarzyszu! na słówko!" Hasła i frazesy bezbożnego socjalizmu i komunizmu.

Bardzo często zwracano uwagę i użalano się w kołach katolickich na brak odpowiedniej książki, gdzieby katolik mógł znaleźć odrazu gotową odpowiedź na zarzuty i napaści ze strony socjalistów czy komunistów. Szczególniej robotnik katolicki stał najczęściej bezbronny wobec plugawych napaści. Zadość ogólnym życzeniom czyni nareszcie książka, która pojawiła się w druku w Krakowie, pod powyższym tytułem, nakładem "Sekretarjatu Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych". Rozszerzanie tej cennej i tak aktualnej broszury będzie apostolstwem dobrej sprawy.

Książka kosztuje 1 Zł. Zamawiający ponad 10 egz. otrzymują 20% opustu. Zamawiać należy pod adresem: Sekretarjat Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych w Krakowie, ul. Potockiego l. 11.

## Zmiany wśród Duchowieństwa

za czas od 1 grudnia 1924 do 15 stycznia 1925.

Zamianowani: JE. Najprzew. Ks. Biskup Ordynarjusz zamianował kanonikami honorowymi Kapituły Katedralnej: ks. Ernesta Christa, proboszcza w Ujanowicach i ks. Jacka Michalika, proboszcza w Ciężkowicach.

Ks. Jan Palka, proboszcz w Porąbce Uszewskiej, mianowany dziekanem wojnickim; ks. Florjan Moryl, proboszcz w Pilźnie, wicedziekanem, a ks. Jan Puskarz, proboszcz w Straszęcinie, notarjuszem dekanatu pilzneńskiego; ks. Antoni Dunajecki, proboszcz w Brzezinach, notarjuszem dekanatu wielopolskiego.

Instytuowany: 10 grudnia ks. Jan Palka, proboszcz z Radgoszczy, na probostwo w Porabce Uszewskiej.

Odznaczeni przywilejem R. et M.: ks. Józef Piechowicz, proboszcz w Nockowej; ks. Franciszek Słowiński, proboszcz w Dąbrowej; ks. Jan Palka, proboszcz w Porąbce Uszewskiej; ks. Antoni Chorążak, proboszcz w Żabnie; ks. Józef Ślazyk, proboszcz w Wielopolu; ks. Józef Dulian, proboszcz w Lubczy. — Expositorio Canon.: ks. Józef Kloch, proboszcz w Łękawicy; ks. Antoni Dunajecki, proboszcz w Brzezinach; ks. Stanisław Nowak, proboszcz w Źwierniku; ks. Jan Puskarz, proboszcz w Straszęcinie; ks. Aleksander Rogóż, sekretarz jeneralny Stowarzyszenia Młodzieży.

Administratorem w Radgoszczy zamianowany: ks. Wojciech Pierzga, tamtejszy wikarjusz.

# Z KURJI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 15 stycznia 1925

Ks. Roman Sitko

† Leon Biskup